Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comteir im Posthause.

Nº0 191. Montag, den 11. August 1834.

Ungekommene Gremden vom 8. Hugust.

Sr. Doct, Med. hann aus Bredlau, Gr. Raufm, Werkmeifter aus Bromberg, Br. Raufm. Cidhof aus Stettin, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Erbherr Galfowefi and Dpatowfo, Sr. Erbherr Prabzinefi aus Biefupice, I. in Do. 154 Buttelfin ; Die Gen. Raufl. Jaffe, Brand und Pafch aus Rawieg, 1. in Do. 20 St. Albert; fr. Guteb. v. Romornidi aus Frauftadt, I. in Do. 391 Gerberfir.; Sr. Mahlenbefiger Rabboefi ans Landeberg a/2B., Gr. Dberforfter Lobieb and Schwerin a/B., I. in Do. 136 Bilb. Etr.; Sr. Bau-Infp. herrmann aus Kro= tofdin, I. in No. 237 Sapieha- Plats; Fr. Generalin v. Zurno aus Dobrzyca, br. Guteb. Micarre aus Czacz, Lin Do. 251 Breslauerftrafe.

1) Subhaftationspatent. Das zu Popowto unter Do. 12. belegene Wind= mublengrundftud, beftebend aus einen Bohngebaube, einer Scheune, einer doly, wiatraka, 18 morg gruntu i Windmuble, 18 Morgen Land und einem Baumgarten, ben Mullermeifter Johann Christian Barmfden Erben gehörig, welworden, foll im Termine ben 1. Df= oceniona zostala, publicznie naywigtober c. Bormittage um 10 Uhr vor cey daigcemu w terminie na dzien unferm Deputirten Dber = Appellationes 1. Pazdziernika r. b. przed po-

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Popowku pod Nro. 12. położona, z budynku mieszkalnego, stoz sadu składaiąca się, sukcessorom po młynarzu Janie Chrystianie Baerm i wdowie po tymże pozostałe sie naches gerichtlich auf 300 Athl. abgeschatt lezgca, ktora sadownie na 300 Tal. Gerichts - Affessor Loffler in unserm Par- ludniem o godzinie 10. przed Depu-

theienzimmer offentlich an ben Deifibies fenden verlauft werben.

Raufluftige werden bierdurch eingelaben, in dem Termine ihre Gebote abaugeben!

Die Zare, ber neueffe Sypothefen= Schein und die Raufbedingungen fonnen in ber Regiffratur eingefehen werben.

Pofen, den 12. Mai 1834.

2) Subhastationspatent. Bum öffentlichen Bertauf der gur Gaftwirth August Schaferichen erbichaftlichen Liquis datione-Maffe gehorigen, auf Ct. Abals bert hiefelbft belegenen Grundfinde

unter No. 105., gerichtlich tarirt auf 2194 Rthir. 2 Ggr. 4 Pf., unter Do. 104., beegl. 2192 Mthl. 24 Sgr. 6 Pf. und Do. 103, welches gur Beit nicht bebaut und von welchem deshalb fein Werth ermittelt worben ift,

ffeben Die Biefunge=Termine

am 28. Mai c., am 31. Juli c., und ber lette peremtorische am 8. Oftober c.,

jedesmal Vormittags um 11 Uhr vor każdego razu zrana o godzinie 11. bem Landgerichts Mifeffor von Bener in z ktorych ostatni peremtorycznym unferm Inftructione-Zimmer an, zu wels iest. Odbywad sie beda w izbie nachen zahlungefähige Kauflustige einger széy instrukcyinéy przez Deputowa-

towanym naszym Assessorem naywyższego Sądu Appellacyinego Loeff. ler wizbi naszéy stron wyznaczonym, przedana bydz ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem aby licyta swoie w terminie podali.

Taxe, naynowszy wykaz hipoteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 12. Maia 1834. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

> Patent subhastacviny. Do publiczney przedaży gruntów do massy spadkowo - likwidacyjney oberzysty Augusta Schaefer maležących, tu na przedmieściu Sgo Woyciecha leżących, mianowicie: 10 10 mianowicie

- 1) gruntu pod liczbą 105 sądownie na 2194 tal. 2 sgr. 4 fen.
- 2) gruntu pod liczbą 104. sądownie na 2192 tal. 24 sgr. 6 fen. oces. nionego, i
- 3) gruntu pod liczbą 103. który na teraz ieszcie hudowanym nie iest i którego wartość dla tego wypośrodkowaną nie zostala,

wyznaczone zostały termina licytacyine na suns de vons connectionales.

dzień 28. Maia i wiedowa sto dzień 31. Lipca r. b. i dzień 8. Października r. b. nego Assessora Sądu Ziemiańskiego

Die Taren und bie Kaufbebingungen komen taglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen, ben 10. Februar 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

3) Avertissement. Jum Verkauf des im hiesigen Kreise belegenen, dem Guts-besitzer Ustmann gehörigen, auf 24,127 Rthl. 1 Sgr. 93 Pf. abgeschästen adelichen Gutes Mruczyn, sieht auf Antrag der hiesigen Landschafts = Direction im Wege der Resubbastation ein Vietungs= Termin auf

ben 19. Juni c., ben 20. September c., und der peremtorische Termin auf

ben 20. December c., vor bem herrn Landgerichts = Rath Bol= temas Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Regiftratur

Bromberg, ben 28. Januar 1834. Konigi. Dreuß. Landgericht.

4) Subhastationspatent. Die im Schildberger Kreise belegenen, ber bon Pfarska gehörigen Guter Jankow und Donaborow, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 42,274 Athlr. 14 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden, sollen im Wege ber Erekution beffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

Ur. Beyer. Chęc kupienia maiący wzywaią się na nie ninieyszém. Taxę i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzeć można,

Poznań, dnia 10. Lutego 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Mruczyna, w powiecie tuteyszym półożonych, do JP. Astmanna należących, na 24,127 talarów 1 sgr. 93 fen. ocenionych, wyznaczone zostały na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi Towarzystwa kredytu ziemiańskiego w drodze resubhastacyi termina licytacyine na

dzień 19. Gzerwca r. b. dzień 20. Września r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Grudnia 1834 zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas, Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Jankow i Donaborow w powiecie Ostrze-szowskim położone, do Ur. Tekli Psarskieg należące, które podług taxy sądoweg na tal. 42,274 sgr. 14 fen. 6 ocenione zostały, w drodze exekucyi publicznie naywięcegy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

ben 16. Juni b. 3., ben 16. Geptember b. 3., und ber peremterifche Tiemin auf ben 16. Dezember b. 3., per bem herrn landgerichte, Rath Rufchte Morgens um 9 Ubr allbier angeselt.

Befig= und gablungefabigen Raufern werden diefe Termine mit tem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem Jeben frei feht, bis 4 2B chen bor bem letten Termine und Die etwa bei Muf= nahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Bugleich werben zu biefen Terminen Die ihrem Mohnorte nach unbefannten Erben ber Cophia verebelichten Dbrift Ratafanow geborne Miffeiewicz, als Realglaubiger unter ber Warnung vor: gelaben, baß bei ihrem Unebleiben ben Meifibietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauffdillings, Die Lofdung ber fammtlich eingetragenen, wie anch ber leer ausgehenden Forderungen, und gmar ber lettern, ohne baß es gu biefem Bweck ber Production bes Infruments bedarf, verfügt werden foll.

Rrotofdin, ben 3. Februar 1834. Ronigl. Preuf. Landgerich -

5) Offener Urreft. Da über bas Bermogen bes hiefigen (Raufmanns &. kiem F. E. Schulz kupca tuteyszego E. Edjulg Konkurs ausgebrochen iff, fo konkurs otworzonym zostal, przeto werben alle biejenigen, welche von bem

dzień 16. Czerwca r. b. drien : 5 Wrechnier, b. termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzio Ruschke w wievscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o termi. nach tych z nadmieniem, iż aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem každemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Oraz zapozywamy do terminów tychże sukcessorów Zofii z Miszkiewiczow zamężney za Pułkownikiem Katasanowz mieysca pobytu niewiadomych iako wierzycieli rzeczowych pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nietylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sadowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszel. kich intabulowanych iako i spadaiącycli pretensyy a szczególniey ostatnich bez potrzeby zlożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zo. stanie.

Krotoszyn, dnia 3. Lutego 1834. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Areszt otwarty. Gdy nad maiatwzywaią się wszyscy ci, ktorzy od

Gemeinschuldner etwas am Gelbe, Saden, Effetten ober Briefschaften hinter fich haben, hierburch aufgeforbert:

bemselben nicht das Mindeste davon zu verabfolgen, sondern bem unzterzeichneten Gerichte davon Anzeizge zu machen, und die Gelder und Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, in das gezrichtliche Depositorium abzuliefern.

Wenn demohngeachtet Jemand Sachen ober Gelber an den Gemeinschuldner ausantworfen oder zahlen sollte, so wird die Schuld nicht als getilgt angesehen, sondern anderweit zum Besten der Masse
beigetrieben werden; wenn aber Inhaber
solcher Sachen, dieselben verschweigen
oder zurückhalten sollten, so werden dieselben außerdem alles ihres daran habenden Unterpfand und sonstigen Rechts
für verlustig erklart werden.

Rrotofdin, ben 24. Juli 1834. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

6) Subhaftationspatent. Das im Großherzogthum Poien und bessen Kostenschen Kreise belegene, zur Bictor Graf v. Szoldröfischen Concursmasse geshörige adeliche Gut Kluczewo soll nebst den dazu gehörigen Gütern Saczfowo und Borek biffentlich an ben Meistbiestenden verkauft werden, und es ist hiezu ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 20 December d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Math Grafen v. Possadowski Morgens um io Uhr allhier angeseht worden. Besissähigen Käusern

głównego dłużnika pieniądze, effekta, lub dokumenta, posiadaią:

aby z tych iemu nic nie wydali, owszem Sądowi podpisanemu o tem doniesli, a znaydujące się u nich pieniądze lub rzeczy, zachowując sobie iednak praw swoich, do Depozytu naszego oddali.

Gdy zaś ktokolwiek wbrew wezwaniu ninieyszemu postępuiąc, dłużnikowi głównemu rzeczy lub pieniądze
wydać lub wypłacić miał, wtenczas
dług za niezapłacony uważany i powtórnie na rzecz massy ściągnionym
zostanie, a gdyby posiedziciele takowych rzeczy oneż zataili lub zatrzymali, wówczas oprócz tego
wszelkie zastawu i inne im służące
prawa utracą.

Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dobra Kluczewo w Wielkim Xięstwie Poznańskim w powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey ś. p. Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należące, wraz z przynależącemi dobrami Sączkowo i Borek publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź mają, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 20. Gruduja r. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym

wird biefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, baf in bemfelben bie Guter bem Meifibietenden iberden gugefchlagen werden, und auf die etwa nach= ber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefet= liche Binberniffe eine Ausnahme gulaffen.

Dach ber gerichtlich angeferfigten und gepruften Tare vom 28. und refp. 29. Mary c. ift Kluizewo nebft Boret auf 55,073 Mtht. 26 Sgr. 6 Pf. und Sacz, fowe auf 10,260 Rthf. 24 Sgr. 3 Pf. gewürdigt worden. Stervon find aber ble in Folge ber Regulirung ber bauers lichen Berhaltniffe nothwendigen Baucen bei Kluczewo und Boref mit eirea 4000 Rthle, und bei Sactowo mit circa 500 Mthl. nicht in Abjug gebracht.

Uebrigens fieht mabrend ber Gubha= fation und bis 4 Wochen bor bem Ter= mine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tage porgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Zare und ber neuefte Sppofheten= Schein, fo wie bie Raufbedingungen, konnen gu jeber schicklichen Zeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Fraustadt, ben 26. Mai 1834. Ronigt. Preuß. Landgericht.

7) Subhastationspatent. Die uns ter unferer Gerichtsbarfeit in Roffenschen Rreife in dem Dorfe Rurgagora unter Rro. 26. belegene, bem Friedensgerichte-Affeffor Peter bon Balfomeff und beffen

został. Zdolność kupienia maiących uwiadorniamy o terminie tym z nadmieuieniem, iż w takowym rzeczone dobra naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnie sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iężeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwola.

Podlug taxy sądownie sporządzonéy i zrewidowanéy z dnia 28. i 29. Marca r. b. zostało Kluczewo z Borkiem na 55,073 Tal. 26 sgr. 6 feu. a Sączkowo na 10,260 Tal. 24 sgr. 3 fen. ocenione. Od tego iednak budowle w skutek regulacyi stosunkow włościańskich potrzebne przy Kluczewie i Borku około 4,000 Tal. a przy Sączkowie około 500 Tal. wynoszące, nie są potrąconemi.

W przeciągu subhastacyi i aż do ezterech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przey-

rzane bydź mogą.

Wschowa, dnia 26. Maia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemizński,

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo pod naszą jurysdykcyą w powiecie Kościańskim w wsi Korzagóra pod Nro. 26. položone, Assessorowi Sądu Pokoju W. Piotrowi

Chegattin Johanna von Balfowsta geborne Roppe gehorige Alderwirthschaft, welche nach der gerichtlichen Tare auf 2187 Rthlr. 29 Ggr. 7 Pf. gewürdigt worden ift, foll im Wege ber nothwendt gen Subhaftation in bem auf ben 14. Rovember d. 3. um o Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichterath Boldt in unferm Geschäfte = Lokale anftebenden Bietungetermine offentlich an ben Deift= bietenben verlauft werben 7 wozu befiß= fahige Raufluftige mit bem Bemerfen eingeladen werden: bag bie Tare, ber neuefte Soppothekenschein und Die befons dern Raufbedingungen wahrend ber Dienft. zeit in unferer Concurs - Regiftratur eins gesehen werden konnen," sie grod in

Frauftadt, ben 26. Juli 1834.

sie Letob as ympisorain nat vis

donnéel i aresztowany byl dezz na Ronigl. Preug. Bundgericht.

8) Subhastationspatent. Das im Roftenschen Rreife im Dorfe Racot uns ter Mro. 2. belegene Bindmublengrunds fluct, beftebend aus einem Dublenberge, Wohnhause, brei Morgen Magbeburg. Uder und einem Baumgarten, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche eins gefeben werben fann, auf 71 Rthlr. 20 Sgr. gewürdigt worden ift, foll zufolge Auftrage bee Ronigl. Landgerichte gu Fraustadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Meifibie= tenben verfauft werben, und ber Bietungetermin ift auf ben 13. Novems

Walkowskiemu i lego malżonce Joannie z Koppów Walkowskiev uależaće, które podług sadowey taxy na 2187 Tal. 29 sgr. 7 fen. oszacowane zostało, drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 14. Listo. padar. b. o godzinie gtey zrana przed Deputowanym W. Voldt Sedzią Ziemiańskim w naszym lokalu sadowym wyznaczonym publicznie naywiecey daiacemu przedane bydż ma, na który więc termin, ochotę kupienia maiacy do posiadania zdolni z tem nadmieniem się wzywaią, iż taxa, haynowszy wykaz hypoteczny i szczególne warunki kupna w ciagu czasu służbowego w naszey Registraturze konkursowey przeyrzanemi bydzimogą. Then I med jun and and

Wschowa, dnia 26. Lipea 1834. Kroll Pruski Sad Ziemiański. dun adlered ted techning field test

Patent subhastacyiny. Grunt mly. narski w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod Nro. 2. polożony, składający się z młyniska, domostwa, trzech morgów roli magdeburskich i ogrodu owocowego ! który podług sądowey taxy, która u nas przeytzana bydź może, na 71 Tal. 20 sgr. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony zostal termin licytacyiny na dzień ber c. in unserm Gerichte : Lokale ange: 113. Distopadar. b. w lokalu urze. ter Wollenberg Won Sonolung, Breitelliche W

fett, welcher besitfähigen Raufern hier= burch befannt gemacht wird.

Zugleich werden alle Realprätenbentent unter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Anssprüchen präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt wers den wird.

Roffen, ben 24. Juli 1834.

ktory wice termin, tochote 9) Bekanntmachung. Bufolge Ung zeige bes Wontamte Richterhoff vom 4. December 1833., wurden einem fremben Menichen, ber fich eines Dichfiahls inr Rruge ju Ligotta, Krotofdiner Rreifes, schuldig gemacht hat und ergriffen worben, aber auf bem Transport entsprun= gen ift, 10 Mthlr. 15 Car. baares Geld abgenommen. Da biefer Fremce fich bis jest nicht gemeldet bat, berfelbe auch nicht ausgemittelt merden konnte, fo for= bern wir denselben auf, in bem auf unferm Gerichtelofale aufben 30. Gep= tember c. a. angesetten Termine ju ere scheinen und fich als Gigenthumer Diefes Geldes zu legitimiren , widrigenfalls bamit nach Borfcbeift ber Gefete verfahren ma bede mole, na 71 brid and and

Krotofchin, ben 7. Juli 1834.

Konigl. Friedenegericht bes. Eurftenthums Arotofdin.

dowania naszego, o którym się zdolo pość kupienia posiadaiących niniey. szem uwiadomiaią.

Zarazem zapozywamy wszystkich realnych pretendentów pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi realnymi pretensyami prekludowa-nym i im w tym względzie wieczne wilczenie nałożonym zostanie.

Kościan sodnia 240 Lipca 1834.

Obwieszczenie. Stosownie do doniesienia Urzędu Woytowskiego w Richterowie z dnia 4. Grudnia 1833 Er zostały nieznajomemu człowiekowi, który się w karczmie w Ligocie powiatu Krotoszyńskiego kradzieży dopuścił i aresztowany był, lecz na transportcie umknąt, 10 Tal. 15 sgr. gotowych pieniędzy odebrane.

Gdy ten nieznaiomy aż dotał się nie meldował ani wyśledziony bydź nie mógł, przeto wzywamy go, aby w terminie w izbie naszéy instrukcyi na dzień 30. W rześnia r. b. wyznaczonym się stawił i iako właściciel tychże pieniędzy się wylegitymował, w razie bowiem przeciwnym z takowemi podług prawa postąpione będzie.

Krotoszyn, dnia 7. Lipca 1834. Królewski Sad Pokoju Xię-, stwa Krotoszyńskiego.

Keisewagen, welcher i bis 2 Personen mitnehmen kann, nach Berlin ab. Das Mahere, in ber Wollenbergschen handlung, Breitestraße Nro. 107.